## Nº0: 264.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Freitag, ben 4. November 1831.

Subhastationsparent. Bur Forts fegung der Cubhaftation und jum Ber= faufe ber, bei ber Ctadt Muremana Goelin belgenen, jur Tittlerfchen Liqui= bations = Maffe gehörigen Papiermuble Sammer , nebft bagu gehörigen Borwerts und Windmuble, welche gufammen auf 7921 Mthl. 16 fgr. gewürdigt worden ift, auf welche in einem frubern Termine bereits ein Gebot von 6000 Mthl. abge= geben worden, haben wir einen ander= weiten peremtorifchen Licitations, Termin auf ben 10. Januar 1832 Bormit= tage um 10 Uhr por bem Landgerichte= Rath Brudner in unferm Parteiengimmer angesett, zu welchem Rauflustige mit bem Bemerfen eingelaben werben, baß jeder Bieter eine Caution bon 500 Thaler por ber Licitation bem Deputirten erlegen muß, und bag an ben Deifibie= tenben ber Bufchlag erfolgen foll, wenn nicht gefetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe und Licitatione = Bedingun= gen tonnen in unserer Registratur einge=

feben werben.

Pofen ben 29. September 1831. Konigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Do kontynuacyi subhastac; ii sprzedaży, położoney pod miastem Murowana Goślina, należącey do massy likwidacyiney Tittlera, papierni wraz z folwarkiem i wiatrakiem Hammer nazwanéy, oszacowanéy na 7921 Tal. 16 sgr., na którą w terminie ostatnim summa Tal. 6000. iuż podaną zostala, wyznaczyliśmy nowy ostateczny termin licytacyiny na dzień 10. Stycenia 1832. przedpołudniem o godzinie 10. przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w izbie naszéy zamkowéy, na którego chęć kupna maiących z tem oświadczeniem zapozywamy. iż kaźdy licytuiący kaucyą w ilości 500 Tal. przed licytacya deputowanemu złożyć musi i że naywięcey daiący przybicie spodziewać się może, ieżeli prawna iaka nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki w registraturzenaszéy przeyrzane być mogą.

Poznań, d. 29. Września 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boikfalcitation. Auf den Antrag Pofen wird ber Gutebefiger, Airfen Graf v. Awiledi aus Swilez, Birnbaumer Rreifes, welcher nach bem Attefte ber Ronial. Regierung ju Pofen aus Diefer Proving nach bem Ronigreich Polen aus= getreten ift, aufgefordert, fich in dem, auf ben 2. December c. Bormittags um a Uhr vor bem herrn Landgerichtes Rath Fleischer in unferm Parteienzimmer angefetten Termin, entweder perfonlich ober burch einen gefetlich julafigen Bevollmachtigten zu melben, fich uber fei= nen ordnungewidrigen Austritt gu berautworten und auf die, gegen ihn an= gebrachte Confiscations = Mage auszu= laffen,

Im Ralle bes Musbleibens hat er gu gewartigen, bag auf ben Grund ber Allerhochften Cabineteordre bont 6. Februar b. 3. fein ganges bewegliches und unbewegliches, jegiges und gufunftiges Bermogen confiecirt und in Gemagheit ber Allerhochften Cabineteordre bom 26. April c. dem Schul- und Ablofungefonde auerkannt werben wird.

Meferit ben 29. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek bee Riefus, Maniene bee Coul- und Fistusa w zastepstwie funduszu W. Ablofungefonde Des Großbergogthume, Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczenego, Hrabia Arsen Kwilecki z Kwilcza Powiatu Międzychockiego, który podług zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dn. 2. Września r. b. z prowincyi tey do Krolestwa Polskiego przeszedł, zapozywasię, aby w terminie na dzień 2. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed delegowanym Ur, Fleischerem Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, wizbie naszéy sadowéy osobiście lub przez-prawnie upoważnione. go pełnomocnika stanął i z przeyścia swege prawu się sprzeciwiaiącemu u. sprawiedliwił i na skargę konfiskacyina przeciwko niemu zaniesiona odpowiedział.

> W razie niestawienia się czeka go, iż na mocy naywyższey ustawy gabinetowey z dnia 6. Lutego r. b. caly iego ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły maiatek na skarb zaiętym, i stósownie do naywyższego rozkazu gabinetowego z dn. 26. Kwie. tnia r. b. funduszowi na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 29. Wrześn, 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Auf den Antrag Boitralciration. bes Fiscus, Ramens

Zapozew edyktalny. Na wniobes Schul= und sek Fiskusa w zastępstwie funduszu Ablbsungefonds ber Provinz Poser, wird der Gutsbesiger Prot v. Mielzcki aus Karne, Bomster Kreises, welcher nach dem Atteste der Königl. Regierung zu Posen vom 6. August d. J. aus der diessigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten ist, ausgefordert, sich in dem am 2. De cember c Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Nath Fleischer in unserm Parteienzimmer anssiehenden Termine entweder persönlich oder durch einen gesetzlich zuläsigen Besollmächtigten zu melden und sich über seinen gesetzwidrigen Austritt zu verantz worten.

Bei seinem Ausbleiben hat er zu gewartigen, daß auf den Grund der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 6. Februar c. sein gesammtes bewegliches und undewegliches, zufunftiges und gegenwartiges Bermdgen confiscirt und in Gemäßbeit der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 26. April d. J. dem Schul- und Abldfungefonds zugesprochen werden wird,

Meferit ben 26. September 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird bem Publico bekannt gemacht, daß die Heinzrich und Anna Dorothea geborne Destreicher, zuerst verehelichte Walter Bohnzichen Seleute aus Skröpnka, vermöge

Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, dziedzic dobr Karny powiatu Babimostkiego W. Prot Mielęcki, który podług zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 6. Sierpnia r. b. z prowincyi tuteyszéy do Królestwa Polskiego przeszedł, zapozywa się więc, aby w terminie na dzień 2gi Grudnia r. b. o godzinie 9 zrana przed deputowanym Ur. Fleischer Sedzią Ziemiańskim wyznaczonym, w izbie naszéy sądowéy osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika stanał i z przeyścia swego prawu się sprzeciwiaiącemu usprawiedliwit.

Wrazie niestawienia się czeka go iż na mocy naywyższey ustawy gabinetowey z dnia 6. Lutego r. b. cały iego ruchomy i nieruchomy, teraznieyszy i przyszły maiątek na skarb zaiętym i stosownie do naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia r. b. funduszowi Wielkiego X. Poznańskiego na szkoły i ułatwienie praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 26. Wrześn, 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Uwiadomia się ninieyszem publiczność iako Heinrich i Anna Dorota z Oeslreicherów pierwszego ślubu Walter, małżonkowie Bohn z Skrzynki, kontraktem bes am 21. August pr. abgeschlossenen und am 26. November ej. gerichtlich verlautbarten Chekontrakte, die Gemeinsschaft der Guter, nicht aber die des Er= werbes, ausgeschlossen haben.

Gnefen ben 10. October 1831. Roniglich Preug. Landgericht.

przedślubnym na dniu 21. Sierpnia r. z. zawastym, a na dniu 26. Listopada tegoż roku sądownie ogłoszonym, wspólność maiątku lecz nie dorobku wyłączyli.

Gniezno d. 10. Paździer. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Friedrichsstraße hieselbst unter No. 142 belegene, dem Wolff Michael zuge=börige Grundstück, welches nach der ge=richtlichen Taxe auf 1915 Athl. 13 fgr. 4 pf. abgeschätt ift, soll auf den Antrag der Gläubiger verkauft werden.

Bu diesem Zwed wird ein anderweitisger peremtorischer Termin auf den 16. December c. vor dem Herrn Landsgerichts-Rath Ribbentrop fruh um 10 Uhr hieselbst anberaumt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Gnefen ben 17. Detober 1831. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Patent subhastacyiny. Dom w Gnieźnie na ulicy Fryderyka pod No. 142. położony, starozakonnego Wolfa Michael własny, sądownie na 1915 Tal. 13 sgr. 4 fen. otaxowany, na wniosek wierzycieli więcey daiącemu przedanym być ma.

Tym celem wyznaczyliśmy powtórny termin licytacyjny zawity na dzień 16. Grudnia r. b. przed Sędzią Ribbentrop zrana o godzinie 10. wnaszym Sądzie, na który ochotę kupienia maiących zapozywamy.

Gnlezno d. 17. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Die Lebens = Berficherungs = Bank für Deutschland in Gotha übernimmt gegenwärtig wieder Berficherungen aus hiefiger Stadt und Gegend, sowohl auf Lebenszeit, als auf ein oder mehrere Jahre, und zwar mit Einschluß ber Cholerage fahr und ohne Pramien=Erhbhung.

Posen, 1. November 1831.

Die Agenten ber Lebend-Wersicherungs-Bank f. D. in Gotha, C. Muller & Comp.

Studenci przyimowani są za mierną opłatę na stół i stancyą, w domu No. 216. na I. piętrze w ulicy Jezuickie przy Gymnazyum. Prócz zwyczayney korrepetycyi mogą mieć lekcye muzyki i rysunków bez osobney zaplaty.